## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

w Krakowie dnia 27. Maja 1822 Roku.

Nro 2120.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi etc.

Dopełniaiąc Rozporządzenia Rządzącego Senatu z dnia 25. Kwietnia r. b. do Nru 1432. wydanego, którym uorganizowanie Kantoru Służących w sposób tym samym Rozporządzeniem wskazany, poleconém mu zostało, czyni wiadomo; iż ponieważ przytymże Kantorze mianowanych bydź ma dla Chrzescian trzech Stręczycieli i trzy Stręczycielki, a dla Starozakonnych dwoch Stręczycieli i dwie Stręczycielki, którzy wyłącznie mieć będą prawo stręczenia; maiący przeto chęć zatrudnienia się stręczycielstwem zgłosić się maią do Wydziału Spraw Wewnętrzchnych i Policyi i złożyć dowody wiary godne, któreby

Jch

Ich z dobrey i nieposzlakowaney Konduity zalecały.— Co do Kwalifikacyi, iaką Urządzenie przepisuie dla Stręczycieli i Stręczycielek, ta iest: aby pierwsi oprócz dobrey Konduity mieli naymniey lat 30, Stręczycielki zaś oprócz tego powinny bydź Matrony poważne, Wdowy lub Mężatki— Umieiętność czytania i pisania w Języku Polskim iest także uważaną za warunek Kwalifikacyi— Konkurs do tych posad otwartym będzie do dnia 15. Czerwca po upłynieniu którego to terminu zamkniętym zostanie. Każdy więc maiący zamiar podania się, wcześnie proźbę swą złożyć winien będzie.—

Kraków dnia 22. Maja 1822 roku.

Senator Prezyduiący
Hoszowski.
Konwicki S. W.

Nro 2126.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi etc.

Gdy zdarzać się zwykło, że Zastępcy Woytów i Sołtysi we Wsiach nie zachowuią tey przezorności, aby przy wydarzonych transportach włoczęgów i innych pod Strażą wysyłanych ludzi podeyzranych, dodawali do tych Strozów odpowiadają-

daiących siłe Aresztanta, i liczbę strzeżących pomnażali wdwoynasób względnie strzeżonych; przeto Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi zabespieczaiąc wszelkie transporta podeyzranych ludzi, i usuwaiąc odtąd obawę ucieczki z pod strzeżenia na traktach wszelkich wedle ich na Wezwaniach otwartych przepisania, rozporządza ninieyszym; aby do iednego Aresztanta i iaktego bądź Włoczęgi, za Szubpassem transportowanego, dwoch zawsze ludzi silnych dodawano, i wdwoistey zawsze liczbie strzeżenie takowe oznaczano; Co gdyby uchybionem zostało, mieyscowi ZZ: Woycia i Sołtysi, iako ułatwiaiący Ucieczkę transportowanego będą uważani, i w każdym razie dostrzeżonego w tym względzie zaniedbania surowey Karze ulegną.—

Krakow dnia 23. Maja 1822. r.

Senator Prezyduiący

Hoszowski.

Konwicki S. W.

Nro 2178.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi etc.

U Wóyta Gminy Mogiła znayduie się odebraney od Włościana z Wsi Czyżyn Materyi Karmazynowey starey sztuk kil-

ka

ka, która wedle podobieństwa od podeyzranego Człowieka nabytą została; — co Wydział dla wyśledzenia istotnego Właściciela, publicznie ogłasza.—

Kraków dnia 27. Maja 1822. r.

Senator Prezyduiący

Hoszowski.

Konwicki S. W.

Nro 2221.

Wydział Spraw Wewnętrznych i Policyi etc.

Z powodu odebrania Koni dwoch kradzionych pewnemu Włościanowi do przechowania oddanych, gdy dotąd Właściciel poszkodowany nie iest wiadomy; przeto Wydział poszukuiąc wzywa go ninieyszem do zgłoszenia się w tuteyszym Trybunale I. Jnstancyi w celu złożenia istoty Czyna i dowodzenia autentycznemi Swiadectwami Władz mieyscowych własności takowychże Koni.—

Kraków dnia 26. Maja 1822. roku.-

Senator Prezyduiący Hoszowski. Konwicki S. W.